## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

N 144. Freitag, den 16. Juni 1848.

Angekommene Fremde vom 14. Juni.

Die Hrn. Guteb. Komnacki aus Stepowo, v. Mieszlewski aus Gorazdowo, Hr. Partikulier v. Chmielecki aus Zajezierze, I. im Hotel de Hambourg; Hr. Partikulier Glogowski aus Königl. Neudorf, Hr. Guteb. Lakomieli aus Machein, I. im Hotel de Berlin; Hr. Guteb. v. Zychlinski aus Szezodrowo, I. im Hotel de Saxe; Hr. Raufm. Cohn aus Pleschen, I. im Cichtranz; Hr. Raufm. Simon aus Berlin, Hr. Provinzial-Postinspektor Schulze aus Fraustadt, I. in Lauk's Hotel de Rome; Hr. Regier.-Assessing Schulzemann aus Posen, I. im Hotel de Dresde; die Hrn. Burger Streezynski aus Obornik, Prager aus Rawiez, I. im Hotel de Pologne; Hr. Rabbiner Baschinski aus Trzemeszno, I. im eichnen Born; Hr. Guteb. Dkuniewski aus Gorzyszkowo, I. im Hotel à la ville de Rome; Hr. Guteb. v. Tressow aus Bierzonka, Hr. Lieut. im 14. Inf.-Regt. v. Heydenaber aus Znin, Hr. Raufm. Morgenstern aus Breslau, I. im Hotel de Bavière.

1) Bekanntmachung. Der Wirth Stanislaus Rufla ju Samole bei Bronte ift burch Erkenntniß bes unterzeichneten Dberlandesgerichts für einen Berschwen, ber erklart worden, es darf ihm daber ferner kein Rredit ertheilt werden.

Pofen, ben 28. Mai 1848. Ronigl. Ober = Landed = Gericht. Abtheilung für die Prozessachen. Obwieszezenie. Stanisław Kukla gospodarz z Samołęża pod Wronkami uznany został wyrokiem podpisanego Sądu Nadziemiańskiego za marnotrawcę, nie powinien mu więc nadal być udzielony kredyt.

Poznań, dnia 28. Maja 1848. Król. Sąd Nadziemiański, Wydział spraw cywilnych.

Droclama. In bem Sppothes fenbuche bes im Inomraclamer Rreife belegenen freien Allodial=Rittergutes Ro= jufgfowo wola Dr. 125. fteben

Rubrica III Dr. 1. aus bem von bem fruberen Mitbefiger Wilhelm Jofeph pon Godf coram Notario et testibus ausgestellten Ochuld-Instrumente bom 9. Juli 1819 fur Die Christina ge= borne bon Chonnada primo voto bon Dowsta und beren Ebegatten Pras fectur:Rath Stephan von Gofoloweli 9000 Rthle, oder 54,000 fl. polnifch a 5 Prozent Binfen vigore decreti bom 7 Mary 1820 eingetragen, mo= bon 2483 Rtblr. 10 fgr. gelofcht, 5166 Rthlr. 20 fgr. nebft Binfen abgezweigt und die fonach von bem gan= gen Capitale ber 9000 noch verbliebenen

1350 Rthir jufolge ber von ber verwitt= weten Prafectur=Rathin v. Gofolowefa bor bem Rejenten bes Brzedeer Rreis fee, Fauftin Lesniewsti ansgeftellten Ceffion dd. Bloclamet ben 16. Dai 1836 für ben Galg-Magagin-Control= leur Indreas Chonnacti ju Bloclawet ex decreto pom 28. December 1838 fubingroffirt worden find.

Das über bie borftebend fubingrofs thefendocument beffand: Deisbu dyd

a) aus bem notariellen Eduld : In: ftrumente bes Wilhelm Joseph v. Godt vom 9. Juli 1819 uber 9000 Rthlr.,

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéj wsi szlacheckiej Kożuszkowa wola Nr. 125. położonej w powiecie Inowracławskim zapisano na mocy rozrządzenia z dn. 7. Marca r. 1820.

w rubryce III. pod liczbą I. z obligacyi wystawionej przez byłego współdziedzica Wilhelma Józefa Gosk przed Notaryuszem i świad. kami na dniu 9. Lipca r. 1819. na rzecz Krystyny z Choynackich primo voto Mchowskiej i męża jej Szczepana Sokołowskiego Konsyliarza Prefektury talarów 9000 czyli zlotych polskich 54,000 z prowizvami po 5 od sta, z których wymazano talarów 2483 sgr. 10 i odgaleziono talarów 5166 sgr. 20, po czém z całkowitego kapitału 9000 talarów jeszcze pozostało

1350 tal. w skutek wystawionej na dniu 10. Maja 1836. przez owdowiałą Sokołowską Konsyliarzowa Prefektury przed Faustynem Leśniewskim Regentem okregu Brzeskiego w Włocławku cessyi na rzecz Andrzeja Choynackiego Kontrol. lera żupy solnej w Włocławku ex decreto z dn. 28. Grudnia r. 1838. subingrossowane zostały.

Dokument hypoteczny wygoto. firten 1350 Rible, anegefertigte Sppos wany na powyższe subingrossowane 1350 tal, składał się:

> a) z obligacyi urzędowej Wilhelma Jozefa Gosk z dnia 9. Lipca r. 1819. na 9000 tal.,

- b) aus bem hypotheken-Recognitiones Schein vom 23. Mars 1820 über die Post Rubr. III. Nr. 1. von 9000 Athle. nebst Zinsen und Kosten,
- prafectur-Rathin v. Cofoloweta und ben v. Goeffchen Cheleuten geschloffenen Bergleiche vom 5. Mai 1835.
  - d) aus ber Ceifion vom 16. Mai 1836 und
  - e) aus bem Sypothetenscheine vom 7. Marg 1839,

wevon die drei legten Documente gwar noch vorhanden find, die beiden erstern ad a. und b. aber mit den barauf befinde lichen Ingroffations : Noten verloren ge= gangen fein follen.

Da der jegige Befiger von Rogufgfomo wola die erfolgte Tilgung der fubingrof= firten 1350 Rtblr. Durch Quittung nach= gewiesen bat, fo werden auf ben Untrag beffelben alle Diejenigen, welche an Die porffebend ad a. und b. bezeichneten und verloren gegangenen Documente als Gi= genthumer, Ceffionarien, Pfande ober fonftige Briefe : Inhaber ober aus irgend einem andern Grunde Unipruche gu maden haben, bierdurch aufgefordert, folde in bem auf ben 17. Juli 1848 Bor= mittage um 11 Uhr por bem Deputirten herrn Dber-Landesgerichte. Rath Bottider in unferm Inftructionegimmer anberaum= ten Termine angumelben, mibrigenfalls Diefelben mit ihren Unfpruchen an Die bes deichneten verloren gegangenen Documente

- b) z wykazu hypotecznego z dnia 23. Marca r. 1820, na summę 9000 tal wraz z prowizyami i kosztami zapisaną w rubr. III. pod liczbą 1.,
- c) z układu zawartego na dniu 5. Maja r. 1835. między owdowiałą Sokołowską Konsyliarzową Prefektury i małżonkami Gosk,
- d) z cessyi z dn. 1836. i
- e) z wykazu hypotecznego z dnia 7. Marca r. 1839.,

z których ostatne trzy dokumenta znajdują się jeszcze, lecz te dwa pierwsze ad a, i b. z znajdu ącemi się na nich zapisami ingrossacyjnemi podobno zagubione być maja.

Gdy teraźniejszy właściciel wsi Kożuszkowskiej woli przez kwit udowodnił zaspokojenie subingrossowanych talarów 1350, więc wzywają się na wniosek jego wszyscy ci, ktorzy do wzwyż ad a. i b. wymienionych i zagubionych dokumentów jako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni lub z jakowych pism, albo też z jakiegokolwiek innego fundamentu pretensye rościć chca, aby się z takowemi zgłosili w terminie na dzień 17. Lipca 1848, zrana o godzinie 11téj przed Wnym Bötti. cher Radzcą Sądu Głównego w naszej izbie instrukcyjnéj wyznaczonym, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mogą, że z pretensyami swemi

werben praclubirt werben, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt und mit Umortisation ber Documente verfahren werben wird.

Bromberg, ben 17. Februar 1848. Konigl. Ober-Landes : Gericht. II. Senat. do wzwyż opisanych i zagubionych dokumentów wykluczeni zostaną, im nakazaném będzie wieczne milczenie i postąpioném zostanie z amortyzacyą dokumentów.

Bydgoszcz, dnia 17. Lutego 1848. Król. Główny Sąd Ziemiański. Senat II.

3) L'dictal=Citation.

Ueber bas Bermögen des Raufmanns S. B. Domnit hiefelbst ift von und per decretum vom 18. Januar c. ber Konsture von Umtewegen eroffnet worden.

Der Termin zur Unmeldung und Ausweisung aller Unspruche an die Konfure, Maffe steht auf den 31. Juli c. Bormittags 11 Ubr vor dem Deputirten herrn Oberlandesgerichts, Rath hirschfeld in unserm Instruktionszimmer an.

Die bem Namen und Bohnorte nach unbekannten Glaubiger bes Gemeinschuldeners werden baher vorgeladen, sich in diesem Termine zu melden, widrigenfalls dieselben zu gewärtigen haben, daß sie mit ihren Unsprüchen an die Masse werzben ausgeschlossen werden und ihnen des balb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Romberg, den 10. Marg 1848. Konigl. Ober - Landes - Gericht. II. Senat. Zapozew edyktalny.

W skutek rozrządzenia z dnia 18. Stycznia r. b. został przez podpisany Sąd z urzędu otworzony konkurs nad majątkiem tutejszego kupca H. W. Domnik.

Termin do podania i sprawdzenia wszelkich pretensyj do massy konkursowej jest wyznaczonym na dzień 31. Lipca r. b. zrana o godzinie 11. przed delegowanym Wnym Hirschfeld Radzcą Sądu Głównego w naszej izbie instrukcyjnej.

Z pobytu i nazwiska niewiadomi wierzyciele współdłużnika wzywają się więc, aby się w terminie tym zgłosili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mogą, że z pretensyami swemi do massy zostaną wykluczeni, i im we względzie innych wierzycieli nakazaném będzie wie czne milczenie.

Bydgoszcz, dnia 10. Marca 1848. Król. Główny Śąd Ziemiański. Senat II.

aciding the perfect geg at

4) Ueber ben Nachlaß ber am 24. Desember 1839 zu Sklarka myslniewska, Schildberger Kreifes, verstorbenen Gutespächter-Wittwe Charlotte Horn geborne Hegner ist beute ber erbschaftliche Liquis bationsprozeß eröffnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche steht am 3. Juli d. J. Bormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Oberlandesgerichts-Affestor Gerber im Parteienzimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in biesem Termine nicht mels bet, wird aller seiner etwaniger Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Fordes rungen nur an dasjenige, was nach Bes friedigung der sich melbenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Rempen, den 21. Januar 1848. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Nad pozostałością Szarloty z Hegnerów Horn wdowy dzierzawczyni zmarłéj na dniu 24. Grudnia 1839. w Szklarce myślniewskiej ptu Ostrzeszowskiego otworzono dziś proces spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyj wyznaczony, przypada na dzień 3. Lipcar. b. godzinę totą przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed Ur. Gerberem, Assessorem Sądu Główego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Kempno, dnia 21. Stycznia 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

5) Steckbrief. Die beiben gefahr= lichen Berbrecher Clemens Laffemicz und Stanislaus Ciboret, von tenen ber er, ftere bereits rechtsfraftig zu dreijahriger Buchthaussfrafe verurtheilt ift, find auf eine hisher nicht ermittelte Weise heute in der Mittagestunde von 2 bis 3 von unserem Gefängnißhofe entwichen.

Es werben baher alle Behorden erfucht, ben Lafiewicz und Ciboret im Betretungefalle zu arretiren und an uns fofort abguliefern. List gończy. Klemens Lasiewicz i Stanisław Ciborek niebezpieczni zbrodniarze, z których pierwszy wyrokiem prawomocnym na trzy lata więzienia w domu poprawy i kary skazany został, zbiegli na dotąd jeszcze nie wyśledzony sposób dziś w południe między 2. i 3. z podworza fronfestowego.

Wzywamy wszystkie władze, aby Lasiewicza i Ciborka w razie zdybania przyaresztowały i natychiniast do nas odstawiły. Signalement bes Lafiewica:

- 1) Familienname, Lafiewicg;
- 2) Borname, Clemens;
- 3) Geburteort, Glufgyn;
- 4) Aufenthalteort, Pofen;
- 5) Religion, fatholifch;
  - 6) Alter, 36 Jahr;
- 7) Große, 5 guß 2 3011;
- 8) Saare, bunfelblond;
- 9) Stirn, niedrig;
- 10) Augenbraunen, blond;
- 11) Mugen, blaugrau;
- 12) Dafe, bid, flumpf;
- 13) Mund, gewohnlich;
- 14) Bart, braun, Badenbart;
- 15) Zahne, voll;
- 16) Stirn, oval;
- 17) Gefichteform, oval;
- 18) Gefichtefarbe, gefund;
- 19) Geftalt, mittel;
- 20) Sprade, polniich und etwas deutich ;
- 21) Rennzeichen, feine.

Befleibet war berfelbe mit Stiefeln, buntftreifigen Zeughofen, braunem Luchrock, blauer Tuchminge, fcmargem halbe tuch und fcmarger Tuchwefte.

## Signalement des Ciboret.

- 1) Familienname, Ciboref;
- 2) Borname, Ctanislaus;
- 3) Geburteort, Pamiatfore;
- 4) Aufenthalteort, Mapachanic;
- 5) Religion, fatholifch;
- 6) Alter, 29 Jahr;
- 7) Große, 5 guß 1 3oll;
- 8) Saare, fdwarzblond;

Rysopis Lasiewicza: nazwisko, Lasiewicz; inie, Klemens; miejsce urodzenia, Gluszyna: miejsce mieszkania, Poznań; religii, katolickiej; wiek, 36 lat; wzrost, 5 stóp 2 cale; włosy, ciemnoblond; czoło, niskie; brwi, blond; oczy, niebiesko szare: nos, gruby, krótki; usta, zwyczajne; broda, brunatna, piesy; zeby, zupelne; podbrodek, owalny; kształt twarzy, owalny; cera, zdrowa; postać, średnia; mowa, polska i niemiecka: oznaków szczególnych, nie ma.

Odzież składala się: z botów, ze spodni latowych w paski kolorowe, ze surduta granatowego sukiennego, z czapki sukiennej granatowej, z czarnej chustki i z czarnej westki sukiennej.

Rysopis Ciborka:
nazwisko, Ciborek;
imie, Stanisław;
miejsce urodzenia, Pamiątkowo;
miejsce pobytu, Napachanie;
religii, katolickie;
wiek, 29 lat;
wzrost, 5 stóp 1 cal;
włosy, ciemnoblond;

9) Stirn, hoch; an beileffan milit

10) Augenbraunen, fchmarg;

11) Augen, grau;

12) Dafe, lang;

13) Dund, gewöhnlich;

14) Bart, rafirt;

15) Babne, voll;

16) Rinn, lang;

17) Gefichteform, lang;

18) Gefichtefarbe, gefund;

19) Geftalt, flein;

20) Sprace, polnisch;

21) Rennzeichen, feine.

Befleidet war berfelbe mit Stiefeln, blauftreifigen hofen, blaulich grauem Tuchrock, blautuchener Mute, schwarzer Tuchweste und buntem halbtuch.

Posen, am 10. Juni 1848.

Roniglides Inquificoriat.

czoło, wysokie;

bewi, czarne;

oczy, szare;

nos, podługowaty;

usta, zwyczajne;

broda, golona; zeby, zupełne:

podbrodek, podlugowaty;

ksztalt twarzy, podługowaty;

cera, zdrowa; postać, mała; mowa, polska;

oznaków szczególnych, nie ma.

Odzież składała się: z bótów, ze spodni w paski modre, ze surduta sukiennego niebiesko szarego, z czapki granatowej, z westki czarnej i z chustki kolorowej.

Poznań, dnia 10. Czerwca 1848. Królewski Inkwizytoryat.

6) Gafthofe Berpachtung. Mein, in ber Stadt Posen in bem frequentesten Theile berselben unter bem Ramen "Hotel de Pariss belegener Gasthof ift wegen Ubzuges des bisherigen Pachters vom 1. Oktober 1848 anderweit zu verpachten. Dieser Gasthof besteht seit 40 Jahren und hat sich seiner guten Lage und seiner entsprechenden Lofalien wegen, immer eines starten Zuspruchs zu erfreuen gehabt.

2. Seimann.

<sup>7)</sup> Die einzig und allein bis jest als bewährt anerkannten Klahm's Dr. Grafes iche Brustthee-Bonbons das Pfund à 10 fgr. sind nur einzig und allein acht in der Hampt-Riederlage für das Großherzogthum Posen bei E. Busch in Posen, Friesdrichsftraße No. 25.

Gefundheits-Bonbon-Fabrikant in Berlin.

- 8) Schweinefleisch, frisches fo wie auch frifd gepoteltes bas Pfund zu 4 Sgr. pertauft Rofete, Bafferstrage Do. 7.
- 9) Donnerstag ben 15. Juni c. Abschiebe-Ronzert à la Gung'l im hilbebrandts schen Garten, Ronigestraße No. 1. Entree à Person 2½ Sgr., à Familie 3—4 Personen 5 Sgr. Anfang 6 Uhr. Bei ungunstiger Witterung findet dieses Ronzert am nachstolgenben Lage, Freitag ben 16. Juni statt.

Das Mufitchor bes Ronigl. 19. Inf .= Regts. B. Buchbinder, Rapellmeifter.

A THE SECOND THE PROPERTY AND AND SECOND